# Amtsblatt

# urzedowy

October 1959.

Nºazdziernika

Kundmachung B.

(1894-3)

ber Lieferungs. und Subarrenbirungs. Berhandlung in Lemberg am 17. Oftober 1859.

Das Lieferunge-Quantum befteht:

a) Für die Zeit vom 1. Dezember 1859 bis Ende November 1860 in 13.800 Megen Korn und 52.800 n. ö. Megen haber.

b) Fur die Zeit vom 1. Dezember 1859 bis Ente Juli 1860 in 35.200 n. ö. Megen Saber, welche in ber Beit vom 1. Dezember I. 3. bis Ende April 1860 in gleichen Theilquantitaten gu liefern find.

Das Cubarrenbirungs : Quantum besteht in folgender Erforberniß, und zwar:

| Für bie Beit |          |                                                    | t         | täglid;  |                     | monatlich      |             |          |                      |       |
|--------------|----------|----------------------------------------------------|-----------|----------|---------------------|----------------|-------------|----------|----------------------|-------|
| nom bis      |          |                                                    | 18        |          |                     |                | gang   balb |          | 1                    |       |
|              |          | bis                                                | Saber     | Ben à 10 | Streuffroh<br>à 3 A | Rerzen<br>Aalg | Ripa        | mpen=    | Lagerstroh<br>à 12 F |       |
|              |          | मु                                                 | Porzionen |          | Pfund               |                | M a ß       |          | Bnd.                 |       |
| a            | 6        | Ende April 186                                     | 0 .       |          |                     | 40             | 120         | 120      | 70                   |       |
| b            | 1859     | " Juli "                                           | 1154      |          |                     |                |             | *        | •                    |       |
| c            | Dezember | bis jur neuen<br>Heufütterung be<br>läufig bis Ent | i=        |          |                     |                |             | <u>1</u> | ullus<br>allus       |       |
|              | å        | September 186                                      |           | 1154     |                     |                |             |          |                      | 112   |
| _            | 1:       | Ende November 1860                                 | 1154      | ,        | 954                 | -              |             |          |                      | 16500 |

#### Obwieszczenie B.

licytacyi względem liwerunku i wydzierzawienia we Lwowie na dniu 17. października 1859.

Artykuły przeznaczone do liwerunku są:

a) Na czas od 1. grudnia 1859 po koniec listopada 1860 roku 13.800 meców zyta i 52.800 wiedeńskich meców owsa.

b) Na czas od 1. grudnia 1859 po koniec lipca 1860 r. 35.200 wied. meców owsa, które w czasie od 1. grudnia r. b. po koniec kwietnia 1860 w rownych częściach mają być dostarczone.

Artykuły przeznaczone do wydzierzawienia są następujące:

| Na czas   |                                                                     | dziennie |                       |                          | miesięcznie |         |                                                          |                       |                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| od        | d o                                                                 | 0 wsa    | Siana po 10<br>funtów | Podściółki<br>po 3 funty | fun         | to Foju | cał-<br>kiem<br>rafine<br>oleju<br>z guo<br>do l<br>mier | rzep.<br>tkami<br>amp | oklo- Słomy po<br>tów 12 funtów |
| a         | koń. kwiet. 1860                                                    |          | •                     |                          | 40          | 120     | 120                                                      | 70                    | ¥                               |
| 1859      | końca lipca 1860                                                    | 1154     |                       | •                        |             | •       | ٠                                                        |                       |                                 |
| grudnia 1 | aż do nowej pa-<br>szy mniej więcej<br>po koniec wrze-<br>śnia 1860 |          | 1154                  | ٠                        | •           | •       | •                                                        | Line                  |                                 |
| d -       | końca listopada<br>1860                                             | 1154     |                       | 954                      | .,.         | •       |                                                          | •                     | 16500                           |

(1887)

Rro. 232. Behufe bes an ber hierortigen mediginifchechtrurgiichen Erhranftalt auf Die Dauer von zwei Jahren zu befegenden me-Diginifch-flinischen Uffiftenten-Poffens, womit bas jahrliche Abjutum von 315 fl. oft. D. nebft bem Genuße einer beheitten Raturalmobnung in dem allgemeinen Krantenhause verbunden ift, wird hiemit der Konture bis zum 20. November d. 3. mit dem Beifage eröffnet, daß Die Bewerber ihre Gesuche, belegt mit ber Radweisung bes erlangten mediginischen Doftor-Grades, ihrer bisherigen Dienftlichen ober sonftis gen praftischen Bermendung und ber Sittlichfeit, bann verseben mit der glaubwürdigen Bestätigung, daß sie der polnischen oder einer dies fer nabe vermandten andern flavifden Sprache vollfommen fundia find, innerhalb der obbezeichneten Konkursfrift, und zwar, wenn fie foon in einem öffentlichen Dienfte fieben, mittelft ihrer unmittelbar

vorgesetzten Behörde bei biesem Studien Direktorate einzubringen haben.

Dom f. f. medizinischechtrurgischen Studien-Direktorate. Lemberg, am 7. Oftober 1859.

(1911) Lizitazione = Ankundigung.

Rro. 9087. Bon Seite ber f. f. Finang . Begirte . Direfzion in Sanok wird allgemein fund gemacht, baß gur Berpachtung ber in bem angeschloffenen Ausweise verzeichneten eilf Aerarial-Beg. und Bruden= mauthstazionen bes Sanoker Finang-Bezirkes, unter benfelben Bedingniffen, welche in ber Ligitagions = Anfundigung ber h. f. f. Finang-Canbes : Direkzion vom 30. Juli 1859, Zahl 25741 ex 1859, enthalten find, die dritte Ligitagion und zwar an den in bem Musweise angefetten Tagen, nämlich: am 17., 18. und 24. Oftober 1859 und an bem barauf folgenden Tage, b. t. am 25. Oftober 1859 auf biefelben Mauthstagionen in concreto abgehalten merden mird.

Die Fisfalpreise find in dem Ausweise erfichtlich gemacht.

Bon ber f. f. Finang. Bezirks. Direfzion.

Sanok, am 7. Oftober 1859.

ad Nrm. 9087.

f. f. Finang-Bezirk Sanok.

ber Aerarial. Weg: und Brudenmauth-Stazionen bes Sanoker Finang. Bezirfe, beren Berpachtung auf bas Berm. Jahr 1860 ausgeschrieben wird.

| Popl-Mro. | Name<br>ber Mauthstazionen<br>und ihrer Eigenschaft | Ausrufe<br>in öster<br>auf das<br>186 | r. W.<br>V. J. | Ort ber<br>Lizitas<br>zioneabs<br>haltung | <b>T</b> ag          |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------|--|--|
| 1         | Dubiecko                                            |                                       |                |                                           | 17. Oftober          |  |  |
|           | Wegmauth                                            | 1428                                  | •              | p25 23                                    | 1859                 |  |  |
| 2         | Ulanica<br>Wegmauth                                 | 784                                   | 20/150         | N.                                        | betto                |  |  |
| 3         | Domoradz<br>Wegsund Brückenmauth                    | 1688                                  | -JE (          | n Sanok                                   | betto                |  |  |
| 4         | Iskrzynia<br>Wegs und Brückenmauth                  | 840                                   | • 12           | Finang - Bezirks - Direkzion              | betto                |  |  |
| 5         | Rymanow<br>Wegsund Brückenmauth                     | 2281                                  |                | G . 81                                    | 18. Oftober<br>1859  |  |  |
| 6         | Besko<br>Brückenmaut                                | 179                                   | 9. =           | Beşir                                     | betto                |  |  |
| 7         | Dąbrowka<br>Wegs und Brückenmauth                   | 2687                                  | 13116.91       | inanz                                     | betto                |  |  |
| 8         | Postołow<br>Weg= und Brückenmauth                   | 3240                                  | 1100           | #1<br>%                                   | betto                |  |  |
| 9         | Olszanica<br>Weg- und Brückenmauth                  | 1922                                  | 735            | Bei ber E. E.                             | 24. Oftober<br>1859  |  |  |
| 10        | Ustrzyki<br>Wegs und Brückenmauth                   | 1800                                  | 7 174          | 88 cf                                     | betto                |  |  |
| 11        | Krościenko<br>Weg- und Brückenmauth                 | 2880                                  |                | A CARLON                                  | betto                |  |  |
| 12        | Alle eilf Mauthstas<br>zionen in concreto           | 19729                                 |                | Promise<br>By Cura 3                      | 25. Oftobet<br>1839. |  |  |

Sanok, am 7. Oftober 1859.

Mro. 39313. Bom f. f. Lemberger Lantes ale Santeles und Wechfelgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß über Unfuchen des Samuel M. Benis und Abraham Mazer bie Ginleitung ber Amortifazion des von Jakob H. Birnbaum afzeptirten Bianco-Wechfels, in welchem blos bie Summe pr. 100 ft. B. V. mit Biffern und Buchitaben ausgedrückt, und welcher mit ber Stampiglie: "J. H. Birnbaum Lemberg 4132" verfehen mar, bewilliget murbe.

Dem ju Folge wird ber Inhaber Diefes Bechfele aufgeforbert, benfelben binnen 45 Tagen biefem Landes- ale Sandels- und Beche selgerichte vorzulegen, oder feine etwaigen Ansprüche barauf geltenb gu machen, midrigens nach Berlauf biefer Frift betfelbe Bechfel fur

amortinet ertlart merben mirb. Lemberg, am 22. September 1859.

(1881)Rr. 33685. Bom Lemberger f. f. Lanbesgerichte werben bie

Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathener Obligationen, als:

I. Der oftgaligifchen Rriegebarlebens. Obligationen, lautenb auf die Ramen:

1) Czyszna Unterthanen Sanoker Kreis R. 10899 vom 29. Oftober 1798 ju 5% über 4 fl. 344/8 rr.

2) Czyszna Unterthanen dtto Rreis R. 11228 v. 29. Oftober

1798 ju 5% über 4 fl. 344/: rr.

3) Czysna dtto Rreifes R. 12023 v. 13. Mai 1800 zu 5% über 4 fl. 343/8 rr.

4) Hapkowce Unterthanen dtto Kreifes R. 10903 v. 29. Ofto-

HLSCHOAL?

ber 1798 ju 5% über 6 ft. 542/8 rr.

5) Hapkowce Unterthanen Sanoker Kreises R. 11232 v. 29. Oktober 1798 ju 5% über 6 st. 542/8 rr.

6) Habkowce Sanoker Kreises R. 12027 v. 13. Mat 1800 gu

5% über 6 fl. 54 rr.

7) Dolszczyca Unterthanen Sanoker Kreises M. 11233 v. 29. Oftober 1798 ju 5% über 13 ft. 482/8 rr. 8) Dolszyca Unterthanen dtto dtto R. 10904 v. 29. Oftober

1798 gu 5% über 13 fl. 482/8 rr.

9) Dolszczyca dtto Kreises M. 12028 v. 13. Mai 1800 ju

5% über 13 fl. 477/: rr. 10) Krywe Unterihanen dtto dtto R. 10901 v. 29. Oftober

1798 gu 5/00 über 7 fl. 274/: rr.

11) Krzywe Unterthanen dtto Kreises R. 11230 v. 29. Oftober 1798 gu 5% über 7 fl. 27% rr.

12) Krzywe dtto dtto N. 12025 v. 13. Mai 1800 zu 5% über

7 fl. 276 : rr.

13) Lisna Unterthanen Sanoker Rreifes M. 10902 p. 29. DE:

tober 1798 ju 5% über 5 fl. 546/: rr. 14) Lisna Unterthanen Sanoker Rreises R. 11231 v. 29. Df.

tober 1798 ju 5% über 5 ff. 546/: rr. 15) Lisna Sanoker Rreis R. 12026 v. 13. Mai 1800 ju 5%

über 5 fl. 55 rr.

16) Przysłup Unterthanen dtto Rreifes R. 10900 v. 29. Oftbr 1798 ju 5% über 3 fl. 39 rr.

17) Przysłup Unterthanen dtto Rreifes D. 11229 v. 29. Oftober 1798 ju 5% über 3 fl. 39 rr.

18) Przysłup Sanoker Rreifes N. 12024 v. 13. Mai 1800 zu 5% über 3 fl. 396/: rr.

19) Rabe Unterthanen dito Kreifes R. 6610 v. 23. September 1794 gu 31/2% über 14 fl. 596/: rr.

20) Rabe Unterthanen Sanoker Kreises D. 11181 v. 11. 3an-

ner 1799 zu 5% über 14 fl. 596 : rr. 21) Rabe Unterthanen Sanoker Kreises R. 11524 v. 11. Sep-

tember 1799 ju 5% über 14 fl. 59%: rr. 22) Rabe Sanoker Rreises R. 12317 v. 11. September 1799

ju 5% über 14 ff. 596/: rr.

23) Huczwice Unterthanen Sanoker Rreifes Dt. 6611 v. 2.

April 1795 zu 31/2% über 5 fl. 526/: rr. 24) Huczwice Gemeinde dtto Kreises R. 12020 v. 13. Juni

1796 ju 5% über 5 fl. 526/: rr. 25) Huczwice Unterthanen dito Rreifes D. 11182 v. 11. Jan-

ner 1799 ju 5% über 5 fl. 526/: rr. 26) Huczwice Unterthanen dtto Rreifes R. 11525 v. 11. Gep=

tember 1799 ju 5% über 5 ff. 526/: rr.

27) Huczwice Sanoker Rreifes R. 12318 v. 11. September 1799 ju 5% über 5 fl. 526/: rr.

II. Der oftgaliz. Naturallieferungs = Obligationen lautend auf bie Mamen:

28) Cisna mit Przylep Unterthanen Sanok R. 816 vom 27.

August 1793 zu 4% über 6 ff.
29) Cisna mit Przylep und Lisna Unterthanen Sanoker Kreises

R. 4049 v. 28. Marg 1794 ju 4% 23 fl. 30 rr. 30) Cisna Unterthanen dtto Kreifes R. 4385 v. 7. Februar

1795 zu 4% über 7 fl. 30 rr.

31) Lisna Unterthanen dtto Rreifes R. 7854 v. 28. Janner 1796 ju 4% über 19 ft. 48 rr.

32) Cisna mit Przylap und Lisna Unterthanen Sanoker Rreifes M. 270 vom 11. Movember 1799 ju 4% über 22 fl. 12 rr.

33) Gemeinde Cisna Przysłup und Liszna ddto Rreifes R. v. 1. November 1829 ju 2% über 66 fl. 562/8 rr.

34) Gemeinde Cisna, Przystup u. Liszna dtto Rreifes R. 1002

v. 1. Rovember 1829 ju 2% über 47 fl. 543/8 rr.

35) Habokowco mit Krywe u. Lyszna Unterthanen Sanok R.

817 v. 27. August 1793 ju 4% über 9 fl.

36) Habakowce mit Krywe Unterthanen Sanoker Rreifes R.

4050 v. 28. Marg 1794 gu 4% über 34 fl.

37) Habakowce mit Krywe Unterthanen dtto Rreifes N. 7855 v. 28. Janner 1796 ju 4% über 24 ff.

38) Habokowce mit Krywe Unterthanen Sanoker Kreifes R.

271 b. 11. Rovember 1799 gu 4% über 21 fl. 36 rr.

39) Gemeinde Habkowce und Krzywe dtto Rreifes R. v. 1. Movember 1829 ju 2% über 54 fl. 167/: rr.

40) Gemeinde Habkowce u. Krzywe Sanoker Kreises Mro. 5621

v. 1. November 1829 zu 2% über 17 ff. 262/8 rr. 41) Dolzyca Unterthanen Sanok R. 818 v. 27. August 1793

ju 4% über 8 fl. 30 rr.

42) Dolszyca Unterihanen Sanoker Kreises R. 4051 v. 28. März 1794 zu 4% über 32 fl. 30 rr.
43) Dolzyca Unterthanen dtto Kreises R. 4220 rom 21. Fe-

bruar 1795 zu 4% über 7 ff. 30 rr.

44) Dolzyca Unterthanen Sanoker Rreises R. 7856 v. 28. Jans ner 1796 gu 4% über 23 ff. 24 rr.

45) Dolzyca Unterthanen Sanoker Rreises R. 272 v. 11. Rovember 1799 ju 4% über 20 ft. 24 rr.

46) Gemeinde Dolszyce Sanoker Kreises R. 5979 v. 1. Rovbr

1829 ju 2% über 55 fl. 412/8 rr.

47) Rabe mit Huszwice u. Lubne Unterthanen Sanoker Rreifes D. 828 v. 26. August 1793 gu 4% über 10 fl.

48) Rabe, Huczwice u. Lubne herrschaft dtto Rris R. 4068

v. 12. Marg 1794 zu 4% über 39 ff. 49) Rabe mit Huczwica Unterthanen dtto Rris R. 4397 v. 9.

Februar 1795 gu 4% über 24 fl. 50) Rabe mit Huczwice u. Lubne Unterthanen Sanoker Rreises

R. 7874 v. 5. Februar 1796 ju 4% über 24 fl. 36 rr. 51) Rabe mit Huczwice u. Lubne Unterthanen Sanoker Kreises R. 291 vom 11. November 1799 gu 4% über 39 ff. 48 rr.

52) Gemeinde Rabe mit Huczwice u. Lubne Sanoker Rreifes

5989 1002 v. 1. Rovbr 1829 ju 2% über 68 fl. 15 rr.,

aufgeforbert, binnen Ginem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen obige Obligationen vorzulegen, oder ihre allfälligen Rechte darzuthun, wieri. gens dieselben für amortifirt werden erklart merden.

Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichts.

Lemberg, ben 17. August 1859.

Dr. 38274. Vom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben des Johann Karpf, Bierbrauere, ale: Johann Karpf, gemefenen Postmeiftere in Wieliczka, Franz Karpf, Josefa Karpf verebel. Grafin Mier, Anna Karpf verebel. Jarossy und Josefa Karpf, Tochter bes Ignata Karpf, ferner Johanna 1. Ghe Królikowska 2. Che Karpf, Marcell Mochnacki, Catharina Karpf geb. Buchmann und Jacob Schnitt ober ihre bem Leben, Damen und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Ebittes bekannt gemacht, es fet wider biefelben von Seite bes Anton Lodyński, des Roman und ber Julie Duchenskie, bann ber Grben bes Franz Lodyński, als: bes Onufrius Lodyński und ber Johanna Illasiewicz geb. Lodyaska megen Lofchung ber über ber Balfte ber Realität Mro. 409 3/4 ursprünglich zu Gunfien bes Johann Karpf, f. f. Bostmeisters in Wieliczka, dom. 15. p. 527. n. 8. on. intabulirten Summe 24.000 fip. und 6000 fl. W. M. fammt allen Bezugspoften

Bormittage festgefest murbe. Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat tas f. f. Landesgericht ju ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes. und Gerichts - Abvotaten Dr. Madejski mit Substituirung des herrn gandes Advofaten Dr. Smiatowski ale Rusrator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für

und Afterlaften am 13. September 1859 3. 38274 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber ber Termin gur mundlichen Berhandlung auf ben 29. November 1859 um 10 Uhr

Galigien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird. Durch dieses Gbift werden bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweber felbft zu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem biefelben fich bie aus beren Berabfaumung ent fiebenben Folgen felbst beigumeffen haben mrben.

Mus bem Rathe des E. E. Landesgerichtes.

Lomberg, am 19. September 1859.

(1909)G d i f t. Mro. 5620. Bom Tarnopoler f. f. Kreisgerichte wird allen auf

ben, bem herrn Josef Bilski gehörigen, im Tarnopoler Rreife gelegenen Gutern Worobijówka sammt Podczapińce mit ihren Forberungen verficherten Gläubigern hiemit befannt gegeben, daß behufe der Buweifung bes mittelft Entschädigungs - Ausspruchs vom 6. Juni 1855 3. 34-1853 auf biefe Guter ermittelten Urbarial = Entschädigungs, Rapitals von 9441 fl. 10 fr. R.M. bie Berhandlung eingeleitet merbe.

Es werden daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei ber zu Die sem Zwede hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Ginreichunge-Protofoll biefes t. f. Kreisgerichts ihre Unmeldungen, unter genauer Angabe des Bor= und Zunamens und Wohnortes (Sausnums mer) des Anmelders und seines allfälligen Bevollmächtigten, welcher eine mit den gesetslichen Erfordernissen versehene und legalisirte Bolls. macht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages ber angesprochenen Sypothefar-Forderung sowohl bezüglich bes Kapitals, als auch ber allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Rapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung ber angemelbeten

Post, und wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel dieses k. k. Kreisgerichts hat, unter Namhastmachung eines daselbst besindlichen Bevollmächtigten zur Annahme der gerichtlichen Vorladungen, widrigens dieselben sediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sänden geschehene Zustellung, würden abgesendet werden, um so sicherer die einschließlich den 30. November 1859 zu überreichen, widrigens der sich nicht meldende Gläubiger bei der seiner Zeit zur Vernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatzung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Entlastungs Kapital nach Maßgabe der ihn tressenden Neihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Necht zeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getrossenes Uebereinskommen unter der Voraussehung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Kapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des S. 27 des kaiserlichen Pastentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert gesblieben ist.

Tarnopol, am 26, September 1859.

(1906) © b t f t. (2)

Mr. 10160. Bom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Nicolai Lenca, Georgi Stirbal, dann Catharina und Ursaki Paunel mittelst gegenwärtigen Edifies befannt gemacht, es habe wider dieselben herr Johann Warteresiewicz wegen Anersennung des Alleinetgenthums des Gutes Jurkoutz hiergerichts sub praes. 25. Juli 1859 B. 10160 die Klage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, worüber mit Beschluß rom heutigen zur mündlichen Verhandlung die Tagsahrt auf den 28. Rovember 1859, Früh 10 lihr festgesetzt wurde.

Da ber Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, und diesels ben sich außer den k. k. Erblanden aufhalten dürften, so hat das k. k. Landesgericht zu ihrer Bertretung und auf deren Gesahr und Rosten ben hiesigen Advokaten Herrn Dr. Skabkowski als Aurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorges

ichriebenen Berichtsordnung verhandelt merden wird.

Durch bieses Edikt werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbenelse dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, am 26. August 1859.

Mr. 9833. Dom Czernowitzer f. k. Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Nicolaus, Jacob und Ariton Mikuli und deren ebenfalls unbekannten Erben mittelst gegenswärtigen Solfts bekannt gemacht, es haben wider dieselben die Sebrüder Eudoxius und Nicolaus Hormuzaki wegen Löschung der zu ihren Gunsten aus dem Pachtvertrage vom 20. Mai 1813 im Lastenstande des Gutes Stanestie am Czeremosz H. B. XXI. S. 105. LP. XVII. intabulirten Rechte sub praes. 19. Juli 1859 Jahl 9833 eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zum mündslichen Versahren die Tagfahrt auf den 14. November 1859 um 10 Uhr Bormittags anberaumt wurde.

. Da der Aufenthaltsort der Belangten unbekannt ist, so hat das t. f. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiefigen Landes - Abvokaten Dr. Wolfeld als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorge-

fdriebenen Gerichteordnung verhandelt merben mird.

Durch dieses Edikt werden demnach diese Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts-behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen, und diesem Landesgerichte anzuzeigen, übershaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben werden.

Mus dem Rathe best f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, ben 31. August 1859.

(1895) Kundmachung. (2)

Mro. 6726. In dem Bezirksorte Ropczyce, Tarnower Kreises, wird mit dem 16. Oktober 1859 eine k. f. Posterpedizion in Wirksamkeit treten, welche sich sowohl mit dem Briefs als Fahrpostdienste befassen, und mit der Bahnstazion Czekay im Anschlusse an die zwisschen Krakau und Rzeszow verfehrenden Personenzüge 3 und 4, und gesmischten Büge 5 und 6 eine täglich dreimalige Berbindung mittelst sahrenden Boten unterhalten wird.

Diese Botenpost wird in nachstehender Ordnung verkehren;

Bon Ropczyce täglich 10 Uhr Bormittags täglich 1 Uhr 30 M. Nachm. täglich 3 Uhr 50 M.

Bon Czekay täglich 11 Uhr 30 M. Vorm. täglich 2 Uhr 15 M. Nachm. täglich 4 Uhr 40 M. in Czekay täglich 10 Uhr 30 M. Vormittags täglich 2 Uhr — M. Nachmittags täglich 4 Uhr 20. M.

in Ropczyce täglich 12 Uhr Mittags täglich 2 Uhr 45 M. Nachmittags täglich 5 Uhr 10 M. Der Bestellungebezitt bieser Posterredizien um soft die Ertschafe ten Borek maly, Broniszow, Brzeziny, Brzyzna, Budzisz, Brzezowka, Chuchty, Glinnik, Groynica, Kozodrza, Kenice, Laeżki, Kucharski, Łopuchowa, Niedzwiada, Nawsie, Mala, Okonin, Ostrow mit Ruda, Czekay und Wiktorzec, Ocieka mir Wola, Ocieka und Sadzikirz, Pietrzyjowa, Bzegocia, Ropczyce mit Grybow Szednie, Szkodna, Sośnice, Strzyżow mit Budyn, Witkowice, Wielepole und Zegorzyce.

Was hiemit jur allgemeinen Kenntn fi mit der Bemerkung gebracht wird, taß sich die neue Posterpedizion mit der Aufnahme, Bestellung und Beförderung der Korrespondenzen, Zeitungen, Geldbricfe ohne Beschräntung des Werthes und Frachtstücke bis zum Einzelngewichte von Zwanzig Pfund befassen wird.

Bon der f. f. galig. Posidirekgion.

Lemberg, am 19. September 1859.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6726. W miasteczku powiatowem w Ropczycach, w obwodzie tarnowskim, zaprowadzona będzie z dniem 16. października 1859 c. k. expedycya pocztowa, która zajmować się będzie służbą tak listowej jak i powozowej poczty, i utrzymywać za pomocą konnych posłańców codziennie trzykrotną komunikacyę ze stacyą kolei żelaznej w Czekaju łącznie z jeżdzącemi między Krakowem i Rzeszowem pociągami osobowemi 3 i 4, i mieszanemi pociągami 5 i 6.

Ci postańcy konni odchodzić będą w następującym porządku:

Z Repczyc
codziennie o 10. godz. przed
południem
codziennie o 1. godz. 30. miu.
po południu
codziennie o 3. godz. 50. miu.

dô Czekaju
codziennie o 10. godz. 30. min.
przed południem
codziennie o 2. godz. po po-

po południu łudniu codziennie o 3. godz. 50. mia. codziennie o 4. godz. 20 mia. po południu:

Z Czekaju
codziennie o 11. godz. 30. min.
przed południem
codziennie o 2. godz. 15. min.
po południe
codziennie o 4. godz. 40. min.
po południu

codziennie o 12. godz. w południe codziennie o 12. godz. 45. min. po południu codziennie o 5. godz. 10. min.

po południu.

do Ropezye

Urzędowy okreg tej expedycyi pocztowej obejmuje miejsca: Borek mały, Broniszow, Brzeziny, Brzyznę, Budzisz, Brzezówkę, Chuchty, Glinnik, Grojnicę, Kozodrzę, Konice, Kucharskie, Łopuchowę, Niedzwiadę, Nawsie, Małę, Okonin, Ostrow z Rudą, Czekaj i Wiktorzec, Ociekę z Wolą, Ociekę i Sadzikirz, Pietrzyjowę, Rzegocin, Ropczyce z Gryfowem, Szednie, Szkodnę, Sośnice, Strzyżów z Budynem, Witkowice, Wielopole i Zagórzyce.

Co się niniejszem podaje do wiadomości powszechnej z tą uwagą, że ta nowa expedycya pocztowa zajmować się będzie przyjmowaniem, zamawianiem i przewożeniem korespondencyi, gazet i listów pieniężnych bez ograniczenia wartości, i ładunku aż do wagi

20 funtów.

Z c. k. gal. dyrekcyi pocztowej. Lwów, dnia 19. września 1859.

Mro. 31060. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird mittelst gegenwärtigen Gbifts bekannt gemacht, es habe die f. k. Finanz Prosturatur Namens der Congregatio de propaganda side das auf der Realität Nro. 67 ½ in Lemberg, libr. dom. 17. pag. 83. n. 12. on. und libr. dom. eodem pag. 91. n. 17. on. intabulirte, aus dem Schuldsscheine der Franziska Kanka vom 6. August 1831 herrührende Darslehenskapital pr. 600 st. KM. den Frauen Maria Liskowacka, Therese Boykiewicz richtiger Boyko und Rosalia gebr. Borecka 10. voto Białowasowa, 20. voto Kozakiewicz, zur Zurückzahlung binnen 6 Monaten an die k. k. Landes-Hauptkasse in Lemberg aufgekündigt.

Da der Aufenthaltsort ber genannten Personen unbefannt ift, so wird diese Aufffündigung dem für sie aufgestellten Kurator Herrn Advokaten Dr. Maciejowski mit Substituirung des Advokaten Herrn Dr. Madejski zugestellt, und dieselben hievon mittelst gegenwärtigen Ediktes in Kenntniß gesetzt.

Aus bem Raihe bes f. f. ganbesgerichts. Lemberg, am 24. Auguft 1859.

Rro. 30063. Bon dem k. k. Lemberger Landesgerichte werden über Ansuchen der k. k. Kinanz Profuratur Namens der grästich Skarbek'schen Armen- und Waisenstiftung zu Drohowyze die dem Lesben und Wohnorte nach unbekannten Franz Krehl, Theresia Krehl, Elisabeth Postel und Andreas Sanabor, dann Moszko Lisiowicz und Laja Bernseld, so wie auch ihre allfälligen, dem Leben und Wohnsorte nach ebenfalls unbekannten Erben durch dieses Edikt aufgesordert, ihre auf der in Lemberg sub Nro. 478 1/4 gelegenen Realität libr. dom. 14. pag. 513. u. 3. ou., libr. dom. 37. pag. 306. und 308. u. 11. und 14. on. versicherten Rechte und Forderungen binnen 1 Jahre 6 Wochen und 3 Tagen anzumeiden und zu erweisen, widrigens densselben diesfalls das ewige Stillschweigen auseilegt, und die Ertabulizung der erwähnten Lastenposten sammt allen Konsetutiv-Posten aus dem Lastenstande der besagten Realität verfügt werden würde.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 23. August 1859.

1#

**(3)** 

(1912) Lizitazione-Ankundigung ber k. k. Finanz-Landes-Direktion.

Mro. 34222. Bur Sicherfiellung der Berfrachtung der Sabal-Berfcleifguter:

A. Bom Bahnhofe in Rrzeszow bis jum bortigen Bezirkemagazine,

B. von Tarnow nach Jasto, C. von Lemberg nach Jasto, und

D. von Lemberg nach Rzeszow wird für Zeit vom 1. Jänner 1860 bis letten Dezember 1860 bie Konkurrenz burch leberrei-

dung ichriftlicher Offerenten eröffnet.

Die beilaufige fahrliche Frachtmenge, bie Wegesftrecke zwischen ben Auf- und Abladungsftazionen und der Betrag des fur jede eins zelne Stazion zu erlegenden Angeldes ift aus ber nachfolgenden Ueber- ficht zu entnehmen:

| Post-Nro. | Aufladungs.<br>Stazion       | Ort ber<br>Abladung                          | Beiläufiges<br>Frachtquanstum<br>Eiener<br>Sporco Zent. | Meilen:<br>Entfers<br>nung | Ans<br>geld |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| Α.        | Bahnhof in<br>Rzeszow        | Bezirfsmagazin<br>in Rzeszow                 | 461                                                     | 1/8                        | 100         |
| B.        | Bezirtemagazin<br>in Tarnow  | Bezirfömagazin<br>in Jaslo                   | 106                                                     | 75/8                       | 150         |
| c.        | Bezirksmagazin in Lemberg    | Bezirksmagazin<br>in Jasko                   | 2814                                                    | 29                         | 900         |
| D.        | Bezirfsmagazin<br>in Lemberg | Bahnhof oder<br>Bezirksmagazin<br>in Rzeszow | 18552                                                   | 24                         | 2000        |

Die verstegelten schriftlichen Offerten sind bis einschließig den 25. Oftober 1859 sechs Uhr Abends bei der Prasidialfanzlei der f. f. Fi-

nang-Landes-Direktion in Krakau einzureichen.

Die naberen Lizitations Bedirgniffe konnen bei allen Finang-Bezirks-Direkzionen bes Krakauer und Lemberger Bermaltungsgebies thes, bann bei ben hilfsamter Direkzionen in Krakau und Lemberg eingesehen werden.

Krakau, am 18. September 1859.

### Ogłoszenie licytacyi

## c. k. krajowej dyrekcyi dochodów skarbowych.

Nr. 34222. Dla zabezpieczenia wywozu na sprzedaż przeznaczonego zapasu tytoniowego:

A. Z dworca kolei żelaznej w Rzeszowie aż na miejsce tamtejszego powiatowego magazynu,

B. z Tarnowa do Jasla,

C. ze Iswowa do Jasła, jako też

D. ze Lwowa do Rzeszowa, otwiera się konkurencya w drodze przesyłania pisemnych ofert przez czas od 1. stycznia 1860, aż do ostatniego grudnia 1860. roku.

Nieograniczona roczna ilość wywieść się mającego ciężaru, przestrzeń między stacyami do nabierania i składania onegoż, jako też i kwota za każdą pojedyńczą stacyę złożyć mającego się zadatku, może być z następującego wykazu powziętą:

| Licz porz. | Stacya nakła-<br>dania ciężaru     | Miejsce<br>złożenia onegoż                             | Nieograni-<br>ozona ilość<br>ciężaru<br>w cetnarach<br>wiedeńskich | Mile<br>oddale-<br>nia | Za-<br>datek<br>złr. |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Α.         | Dworzec kolei<br>żelaz. w Rzeszow. | Magazyn powiat.<br>w Rzeszowie                         | 461                                                                | 1/8                    | 100                  |
| B.         | Magazyn powiat.<br>w Tarnowie      | Magazyn powiat.<br>w Jaśle                             | 106                                                                | 75/8                   | 150                  |
| C.         | Magazyn powiat.<br>we Lwowie       | Magazyn powiat.<br>w Jaśle                             | 2814                                                               | 29                     | 900                  |
| D.         | Magazyn powiat.<br>we Lwowie       | Dworzec kolei<br>żelaz.lub magazyn<br>powiat. we Lwow. | 18552                                                              | 24                     | 2000                 |

Oferty pisemne zapieczętowane, mogą być aż do 25. października 1859 roku, do godziny 6tej z południa do kancelaryi prezydyalnej c. k. krajowej dyrekcyi przychodów skarbowych w Krako-

wie podawane.

Bliższe warunki tejże licytacyi mogą być w każdej powiatowej dyrekcyi finansów Krakowskiego i Lwowskiego obwodu, jako też w dyrekcyi pomocniczo-manipulacyjnej Krakowskiej i Lwowskiej wyjaśnione.

Kraków, dnia 18. września 1859.

Ntro. 10180. Nom f. f. Czernowitzer Landesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Basil, Konstantin und Demoter Flondor und beren ebenfall unbekannten Erben mittelst gegen- wärtigen Ediktes bekannt gemacht, es haben wider dieselben und Jordaki Flondor, Lesteren als Erst = und sie als Mitbelangte Fr. Anna

Szymonowicz als Mufter und Vormünderin ber minderjährigen Erben nach Gregor Szymonowicz, Ignatz und Johann Szymonowicz, wegen Ertabulirung der im Lastenstande des Gutes Duboutz im H. B. XX. pag. 208. L. S. VI. haftenden Entscheidung des Stanisławower Landsrechtes vom 30. September 1807 und des f. f. Appellazionsgerichtes vom 22. Februar 1809 sub praes. 25. Juli 1859 Zahl 10180 eine Rlage angebracht und um richterliche Hisse gebeten, worüber zum mündlichen Versahren die Tagfahrt auf den 14. November 1859 um 9 Uhr Vormittags angeordnet wird.

Da der Aufenthaltsort dieser Belangten unbekannt is, so hat das f. t. Landesgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Rosten den hiesigen Landes. Advokaten herrn Dr. Stabkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtesache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden demnach biese Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die ersorderlichen Rechtsbehelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Nechtsemittel zu ergreisen, indem sie sich die aus deren Berabsäumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Mus bem Rathe bes f. f. ganbesgerichtes.

Czernowitz, am 31. August 1859.

(1893) & b i k t. (2)

Rro. 33447. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Herrn Vincenz Schmidt über Begehren der Michael Swiatkiewicz'schen Erben mittelst gegenwärtigen Ediftes aufgetragen, binnen 30 Tagen nachzuweisen, daß die Rel. Ant. 13. p. 312. n. 4. on. z. 2. 8496-1840 eingetragene Bormerfung ber Summe 1000 fl. KM. im Lastensstande der über Potylicz dom. 83. p. 44. n. 16. on. zu Gunsten des Franz Schrott hastenden Summe 1000 fl. KM. gerechtfertigt sei, als sonst diese Bormerfung gelöscht werden wird.

Da ber Aufenthalteort bes Pelangten unbekannt ift, so hat bas f. k. Landesgericht zu bessen Bertretung und auf bessen Gefahr und Kosten ben hiesigen Landes - Abvokaten Dr. Jabkonowski mit Substituirung bes Landes - Advokaten Dr. Menkes als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebe-

nen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Aus dem Raihe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 19. September 1859.

(1914) G b i k t. (2)
Mr. 16998. Won dem k. k. Lemberger Landesgerichte wird bem unbekannten Orts sich aufhaltenden David Schönseld und im Falle dessen Ablebens dessen dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß mittelst Beschlußes vom Heutigen 3. 16988-1859 demselben aufgetragen wurde, binnen 3 Tagen nachzuweisen, daß die z. 3. 15708-1846 bewilligte Instr. 375. pag. 224. n. 1. on. und dom. 224. pag. 296. n. 5. on. vollzogene Pränotation der Summe 60 st. KW. gerechtsertiget sei oder in der

Rechtfertigung schwebe, als sonst selbe gelöscht werden wird.
Da der Wohnort des obgenannten David Schönfeld unbekannt
ist, so wird demfelben der Herr Landes- und Gerichts-Advokat Dr.
Blumenseld mit Substituirung des Landes- und Gerichts. Abvokaten Dr.
Landesberger auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und
demselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 7. Juni 1859.

(1904) E b f k t. (2)
Mro. 11643. Dom Czernowitzer k. k. Landesgerichte wird mitstelst gegenwärtigen Edikts bekannt gemacht, es sei auf Ansuchen des Herrn Jordaki v. Kakmucki, Gutébesitzer zu Parhoutz in die Einleitung der Amortistrung des Wechsels doto. 10. Juni 1859 über 100 st. B., zahlvar am 1. November 1859 an die eigene Ordre des Herrn Jordaki v. Kalmucki und akzeptirt vom Wasilika Ignateskul gewilliget morden.

Es werben daher alle jene, die auf biesen Wechsel Ansprüche zu machen gebenken, aufgeforbert, ihr Recht darauf binnen 45 Tagen vom Verfallstag gerechnet, so gewiß barzuthun, widrigens berfelbe nach Berlauf dieser Frift nicht mehr gehört, und ber Wechsel für null und nichtig erklärt werten wurde.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts.

Czernowitz, 3. September 1859.

Mro. 11534. Lom Bukowinaer f. f. Landesgerichte wird der, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Katharina Onczul mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß die Gebrüder Eudoxius und Nikolaus v. Hormuzaki hiergerichts sub praes. 23. August 1859, Zehl 11534, wider dieselte ein Gesuch wegen Nachweisung der zu ihren Gunsten im Lastenstande des Eutes Stanestie am Czeremosz aushaftenden Pränotazion des lebenslänglichen Fruchtgenußes überreicht haben, welchem Ansuchen willsahrend dieselbe durch den aufgestellten Kurator Herrn Dr. Skadkowski zur Nachweisung binnen 14 Tagen bei sonstiger Lösschung aufgesordert wird.

Da der Wohnort berselben unbefannt ift, und felbe auch außer ben f. f. Erblanden sich aufhalten durfte, wird zur Wahrung ihrer Rechte herr Advokat Slabkowski auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angeführte Vescheid dieses

Gerichtes zugestellt.

Aus tem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Czernowitz, am 26. August 1859. Mro. 1500. Bom Mikołajower f. f. Bezirksgerichte als Real-Instanz wird hiemit befannt gemacht, daß über Ansuchen der f. f. Finant-Profuratur zur Befriedizung der durch dieselbe erstegten Forsberung des hoben f. k. Militär-Aerars pr. 54 fl. 31½ kr. KM. sammt 4½ vom 26. Oktober 1852 bis zum Zahlungstage zu berechnenden Jinsen, der Exekuzionekosten pr. 5 fl. 20 fr. KM., der Inserzionekosten pr. 5 fl. KM. und der weiteren Exekuzionekosten pr. 19 fl. 30 fr. KM. die öffentliche Feilbiethung der zur Nachlasmasse des Carl Winsmer gehörigen, sub Cons.-Nro. 185 in Mikołajow gelegenen Mealität, nachtem die beiden ersten Feilbiethungstermine fruchtlos verstrichen sind, in einem einzigen Termine und zwar am 27. Oktober 1859 um 9 Uhr Vormittags in der Amtekanzlei des k. k. Bezirksgerichts unter nachstehenden Bedingungen Statt sinden:

1) Zum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schähungswerth von 2908 fl. 601/2 fr. c. B. angenommen, wenn jedoch biesen Preis Niemand biethet, wird die feilgebothene Realität auch unter bem

Schähungswerth um jeden Preis hintangegeben werden.

2) Jeder Kaustustige ist gehalten 10 Perzent des Ausrufspreis ses als Angeld zu Handen der Lizitazions = Kommission im Baaren zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerecht net, ben lebricen nach ber Lizitazion zurückgestellt wird.

3) Der Bestbiether wird auf seine Kosten in den physischen Besit ter erfauften Realität eingeführt, sobald ber Bescheid, mit wel-

dem ber Ligitagioneaft bestätigt wird, in Rechtefraft erwächst.

4) Der Bestbiether ift gehalten, vom Tage des übergebenen Besites bis zur ganzlichen Zahlung des Kaufschillings, den nach Abzug des erlegten Babiums zurückgebliebenen Kaufschillingsrestbetrag mit 4% balbjährig decursive zu entrichtenden Interessen zu verzinsen.

5) Zum Erlage des nach Abzug des erlegten Badiums verbliebenen Restaufschillings ist der Bestbiether erst binnen 14 Tagen der über die ausgetragene Priorität der Gläubiger erlassenen Jahlungsordnung verpslichtet, doch ist der Bestbiether berechtiget, jene intabulirten Forderungen, welche nach der Zahlungsordnung durch den angebothenen Kaufschilling gedeckt werden, von dem Kaufschilling in Abrechnung alsdann zu bringen, wenn jene Gläubiger ihre Bewilligung zur Belassung ihrer Forderungen abgegeben, und der Bestbiether ihre tabularmäßig ausgestellten Ertsärungen vorgelegt haben wird. Die erequirte Aerarialforderung wird jedoch dem Bestbiether nicht belassen.

6) Erft nach ganglichem Erlage des Raufschillings oder gelieferten Ausweise, daß die Gläubiger ihre Forderungen belaffen, wird dem Bestbiether das Eigenthumsbekret ausgefolgt, die auf der Realität haftenden Lasten, mit Ausnahme jener, welche nach der abgegebenen Erklärung darauf belassen bleiben, extabulirt und auf den Rauf-

schilling übertragen.

7) Sowohl die Berzugszinsen als ber Raufschilling find an bas

Depositenamt ju erlegen.

8) Sollte ber Bestbiether gegenwärtigen Lizitazione. Bedingunsen in mas immer für einem Puntte nicht nachkommen, so wird die Realität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitaziones Termine abermals veräußert, das Angeld aber, wie allenfalls erlegte Kaufschillingeraten zu Gunsten der Hypothekargläubiger eingezogen.

9) Der Schähungsaft der Realität ift in der gerich lichen Regiftratur, bie barauf haftenden Lasten im Grundbuche, die Steuern und

fonftigen Abgaben beim t. f. Steueramte einzufeben.

Hievon werden die hypothezirten Gläubiger burch Zustellung diefes Bescheides, dann jene Gläubiger, welche nachträglich in das Grundbuch gelongen sollten, oder denen der die Feilbiethung bewilligende Bescheid aus mas immer für einem Grunde nicht rechtzeitig vor der Lizitazion zugestellt werden könnte, burch Etitte und ben hiezu bestellten Kurator Michael Kuzminski verständigt.

Wom f. f. Bezirksgerichte. Mikołajów, am 16. September 1859.

#### Uwiadomienie.

Nr. 1500. Ces. król. sąd powiatowy w Mikołajowie podaje niniejszem do powszechnej wiadomości, że w skutek podania ces. król. prokuratoryi finansowej na zaspokojenie wywalczonej należytości ces. król. skarbu wojskowego w ilości 54 złr. 31½ kr. m. k. z odsetkami 4% od dnia 26. października 1852 do rzeczywistej spłaty rachować się mającemi, z kosztami egzekucyi w ilości 5 złr. 20 kr. m. k., z kosztami ogłoszeń w ilości 5 złr. m. k. i dalszych kosztów egzekucyi w ilości 19 złr. 30 kr. m. k. publiczna sprzedaż realności w Mikołajowie pod l. 185 położonej, do massy ś. p. Karola Wimmera należącej nastąpi, a to ponieważ dwa termina sprzedazy na niczem spełzty, w jednym terminie dnia 27. października 1859 o 9tej godzinie przed południem w izbie ces. król. sądu powiatowego.

Warunki następujące:

1) Cenę wywołania stanowi wartość szacunkowa tej realności w ilości 2908 zł. 60½ c. wal. austr., gdyby zaś tę cenę nikt nie ofiarował, natenczas realność nizej wartości za jakabadź cenę sprzedaną zostanie.

2) Kazden chęć kupienia mający złoży  $10^0/_0$  ceny wywołania, jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej w gotówce. Zadatek ten nabywcy wrachuje się do ceny kupna, reszcie po skończonej licytacyi się wróci.

3) Nabywca wprowadzonym zostanie w posiadanie zakupioniej realności na swój koszt, skoro tylko uchwała odbytą licytacyę zatwierdzająca, prawomocną będzie.

4) Nabywca obowiązany od dnia oddanego sobie posiadania, aż do dnia całkowitej spłaty ceny kupna, po upływie każdego półrocza płacić po 4 od sta od tejze ceny kupna potrąciwszy zadatek.

5) Nabywca obowiązany w 14 dniach po doręczeniu uchwały porządek zapłaty wierzycieli stanowiącej, zapłacić całkowitą cenę

kupna, potrąciwszy zadatek.

Wolno mu oraz owe intabulowane długi potrącić, które według brzmienia porządku zaplaty, ceną kupna są pokryte, jeżeli dotyczący wierzyciele dadzą zezwolenie, aby owe długi nadal na realności pozostały, a nabywca ich zezwolenie w formie dla dokumentów tabularnych przepisanej sądowi złoży.

Nalezytość c. k. skarbu wojskowego, na której zaspokojenie

licytacya się odbędzie, na realności niepozostanie.

6) Po całkowitej spłacie ceny kupna, równie jako po złożonym dowodzie, że wierzyciele swoje pretensye na realności pozostawiaja, wyda się nabywcy dekret własności.

Długi intabulowane, wyjąwszy tych, które według oświadczenia wierzycieli nadal na realności pozostać mają, przeniesą się na

cenę kupna, a z realności się wymazą.

7) Odsetki zwłoki równie jak cena kupna złożoną być ma

do depozytu sądowego.

8) Jeżeli nabywca w jakim kolwiek odstępie powyższym warunkom sprzedaży zadość nieuczyni, natenczas na jego niebezpieczeństwo i jego kosztem odbędzie się powtórna sprzedaż realności w jednym terminie. Zadatek i złożona część ceny kupna przepada na korzyść wierzycieli intabulowanych.

9) Akt szacunkowy realności w sądowej registraturze, długi na niej ciężące w księgach gruntowych, podatki i inne daniny

w ces. król, urzędzie podatkowym przejrzeć można.

Wierzycieli intabulowanych uwiadamia się o tem przez doręczenie niniejszej uchwały, wierzycieli, którzy poźniej do ksiąg gruntowych wejdą, lub którym uchwała niniejsza z jakiejkolwiek przyczyny przed terminem licytacyi doręczoną byćby niemogła, przez Edykt i kuratora w osobie p. Michała Kuźmińskiego ustanowionego.

Ces. król. Sąd powiatowy. Mikołajów, dnia 16. września 1859.

(1902) © 8 i F t. (2

Nro. 8437. Bom k. k. Czernowitzer Landesgerichte wird dem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Peter Arbter und dessen allfälligen Erben mittelst gegenwärtigen Ediks befannt gemacht, es habe wider denselben wegen Löschung mehrerer Verbindlichkeiten von der Realität Nro. top. 94 Moses Rosenthal sub praes. 20. Juni 1859 3. 8437 hiergerichts eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Verhandlung dieser Rechtssache die Tagsahrt auf den 28. November 1859 Früh 10 Uhr anberaumt wurde.

Da der Aufenthalt des Belangten unbekannt ist, und derselbe auch außer den k. k. Erblanden sich aufhalten dürfte, so hat das k. k. Landesgericht zu seiner Vertretung und auf dessen Gefahr und Kosten den hiesigen Herrn Abvokaten Dr. Stabkowski als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift wird bemnach der Belangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechts- behelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechts- mittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Verabsaumung entsstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Czernowitz, am 26. August 1859.

Nro. 11644. Bom Czernowitzer f. f. Lanbesgerichte mirb mittelst gegenwärtigen Editts bekannt gemacht, es sei auf Ansuchen bes Herrn Jordaki Kalmucki, Gutsbesitzer zu Parhoutz, in die Einleitung ber Amortistrung des Wechsels doto. 20. Juni 1857 über 200 st. KM., zahlbar am 20. Juni 1859 an die eigene Ordre des Herrn Jordaki v. Kalmucki und afzeptirt von Chaim Simche aus Meretzei gewilligt morden

Ge werden baher alle sene, die auf diesen Wechsel Ansprüche zu machen gedenken, aufgefordert, ihr Recht darauf binnen 45 Tagen gerechnet, so gewiß darzuthun, widrigens dieselben nach Berlauf dieser Zeit nicht mehr gehört, und der Wechsel für null und nichtig erklärt werden wird.

Aus dem Rathe des f. f. Candesgerichts. Czernowitz, am 3. September 1859.

(1916) Ronturd-Ausschreibung. (2)

Nro. 9916. Bom Stanisławower k. k. Kreisgerichte als provisorischen Notariatskammer wird zur Besehung der zu Horodenka, Kolomyaer Kreises, in Erledigung gesommenen Notarsstelle der Konsturs diemit ausgeschrieben, und die Bewerber aufgesordert, ihre nach S. 7 und 14 der Notariats Drdnung vom 21. Mai 1858 R. G. B. Jahl 94 und nach Artisel IV. des a. h. Patentes vom 7. Februar 1858 instruirten und gehörig belegten Gesuche binnen 4 Wochen, vom Tage der dritten Einschaltung dieser Kundmachung in die Lemberger Beitung an gerechnet, bet diesem k. k. Kreisgerichte vorschriftsmäßig zu überreichen.

Stanisławow, am 6. Oftober 1859.

(1923) Яипотафиндура (1923)

Mro. 6161. Vom Przemyśler f. f. Kreisgerichte wird hiemit öffentlich befannt gegeben, daß über Ansuchen des Samuel Baran gegen Johann Kordiczka zur Hereindringung der mit dem schiedestichterlichen Spruche vom 16. Juni 1856 ersiegten Summe pr. 255 st. KM. sammt 5% Zinsen vom 16. Juni 1856, dann der bereits zuerfannten Exefuzionsfosten pr. 11 st. 30 fr. KM., 4 st. KM., 2 st. KM., 2 st. KM., 2 st. KM., 3 st. KM., 3 st. KM., 4 st

1) Diese bem Anton Rozumkiewicz und ber Rosalia de Rozumkiewicz Korbiczka gehörige Realitätshälfte sub KNro. 34 Podzamczer Vorstatt in Przemyśl wird pr. Pausch und Bogen auf Grund bes gerichtlichen Schähungs-Protofolls vom 17. November 1858 Jahl

8036 verkauft.

2) Bur Vornahme bieser öffentlichen Versteigerung werden zwei Termine, und zwar: auf den 11. November und 15. Dezember 1859, jedesmal um 10 Uhr Vormittags mit dem Beisate seigeset, daß diese Realitätshälfte in diesen zwei Terminen nur über oder um den Schähungswerth verkauft wird. Sollte diese Realitätshälste in den obigen zwei Terminen nicht verkauft werden, alsdann wird zur Festellung erleichternder Bedingungen der Termin auf den 14. Jänner 1860 Vormittags 10 Uhr anberaumt, an welchem die Hypothefargläubiger unter der Strenge zu erscheinen haben, als widrigens die Richterschenden der Mehrheit der erschienenen hypothefargläubiger beietretend angesehen würden.

3) Nach Feststellung der erleichternden Bedingungen wird der dritte Lizitazionstermin ausgeschrieben, und an diesem die obige Realistätshälfte um jeden Auboth verkauft werden; zum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schähungswerth pr. 183 st. 80 fr. österr. W.

angenommen.

4) Jeder Kaussusige ist schuldig den fünften Theil des Schätungswerthes, d. i. den Betrag von 36 fl. 76 fr. österr. W. im Baaren vor der Lizitazion zu Handen der Lizitazions - Kommission als Vabium zu erlegen, welches dem Ersteher zurückhehalten und in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber zurückgestellt wird.

5) Der Ersteher ift verpflichtet binnen 30 Tagen nach Buftellung bes Bescheibes, mit welchem die Lizitazion dieser Realitätshälfte bestätigt wird, den britten Theil des Raufschillings gerichtlich zu erlegen, in welchen Drittheil das in Baarem erlegte Babium einge-

rechnet werden wirb.

6) Sobald ber dritte Theil bes Kaufpreises gerichtlich erlegt sein wird, wird diese Realitätshälfte bem Meistbiether auch ohne bessen Ginschreiten, jedoch auf seine Kosten in den physischen Besit übergeben, das Sigenthumsdekret erlassen, die Intabulirung des Erstehers veranlast, und die auf dieser Realitätshälfte pr. 30 fl., 12 fl. 30 fr.,
20 fl., 6 fl. 9 fr. und 40 fl. KM. haftenden Schulden in einer Hälfte die Forderung pr. 255 fl. KM. s. G. aber im Ganzen mit Ausnahme der Grundlasten und ber nach Absat 7 allenfalls belassen Schuldforderungen aus dieser Realitätshälfte extabulirt, und auf den Kaufpreis übertragen werden.

aus bem Rauficbillinge befriedigt werden.

7) Der Käufer ist verpflichtet die auf dieser Realitätshälfte haftenden Schulden in einer Hälfte, u. z. der Hypothekarschulden pr. 30 fl., 12 fl. 30 fr., 20 fl., 6 fl. 9 fr. und 40 fl. KM. nach Maß des angebothenen Kauspreises zu übernehmen, wenn die Hypothekarsgläubiger ihr Geld vor der etwa bedungenen Bahlungsfrist nicht ansnehmen wollten, den restirenden Kausschilling aber binnen 30 Tagen nach Rechtskräftigwerdung der Zahlungstabelle den überwiesenen Gläusbigern auszuzahlen, oder für dieselben gerichtlich zu erlegen.

8) Der Käufer ist verpstichtet die Eigenthumsübertragungs, und Intabulazionsgebühr so wie auch die von der Sicherstellung des bei ibm gelassenen Kaufschillingsrestes entfallende Aerarialgebühr aus Ei-

genem ju bezahlen.

9) Sollte der Käufer welcher immer von diesen Lizitazionsbedins gungen nicht pünktlich nachkommen, so wird er als vertragsbrüchig angesehen, er verliert das Nadium und das allenfalls erlegte Kaufpreisdrittheil zu Gunsten der Hypothekargläubiger, und bleibt noch überdieß mit seinem übrigen Vermögen ersappslichtig, wenn bei der auf seine Kosten und Gefahr in einem einzigen Termine ausgeschriesbenen Relizitazion ein geringerer Meistboth erzielt würde.

10) Den Rauflustigen steht es frei, den Tabularertraft und Schästungsaft in der gerichtlichen Registratur einzusehen, und sich durch eis gene Besichtigung biefer Realität von ihrem Zustande die Ueberzeugung

du verschaffen.

11) Bon dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden beibe Theile und bie dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Hypothefargläubiger, so wie die liegende Masse nach Marianna Rozumkiewicz, und jene Hypothefargläubiger, denen der Lizitazions, und die übrigen Be-

scheibe entweder gar nicht, oder nicht rechtzeitig zugestellt werden könnten, oder welche mittlerweile noch mit ihren Forderungen an die Gewähr kommen sollten, durch die Sdifte und den Kurator ex osso. Abs pokaten Dr. Fräukl, welchem der Landes Abvokat Dr. Reger substituirt wird, verständigt, mit dem Beisate, daß jede weitere Berständigung berselben noch Kreissschreiben vom 3. Juli 1847, Nro. 41978, unterskaffen werden wird.

Przemysl, am 7. September 1859.

(1924) G b i f t. (1) Ginberufung ber Gläubiger ber Firma des Hillel Schauer

WE NOT THE REAL PROPERTY.

Einberufung der Gläubiger der Firma des Hillel Schauer in Kokomea.

Mr. 9633. Da aus den bisherigen Erhebungen des Bermogensfandes ber in Bergleichsverhandlung befindlichen protofollirten Firma "Hillel Schauer" in Kodomea Aussicht auf Erzielung eines Vergleiches vorhanden ift, so werden im Sinne tes §. 17 der Juft. Minist. Ber-ordnung vom 18. Mai 1859 Kr. 90 R. G. B. sammtliche Gläubiger ter Firma Hillel Schauer in Kolomea mittelft tes gegenwärtigen Ediftes aufgefordert, thre aus mas immer für einem Rechisgrunde berrührenden Forderungen bei bem gefertigten f. f. Gerichte : Rommiffar in Stanislau bie inclusive 31. Oftober 1859 um fo gemiffer erfichtlich anzumelden, widrigens fie, im Falle ein Bergleich zu Stande tommen follte, von der Befriedigung aus allem der Vergleichsverhandlung unterliegenden Bermogen, in foferne folche nicht mit einem Pfandrechte belegt sind, ausgeschlossen, und der Schuldner durch ben angeschlosses nen Bergleich von jeder weiteren Berbindlichkeit, sowohl in Unfehung derjenigen Gläubiger, welche ihre Forderungen bei der Verhandlung angemeldet haben, als berjenigen, welche diese Anmeldung unterlassen haben, befreit merden murbe.

Kolomea, ben 9. Oftober 1859.

(1917) © 5 i f t. (1

Mro. 2011. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Winniki wird hiemit fundgemacht, daß am 16., 17. und 18. November 1859, jedessmal um die Ste Vormittans und die 3te Nachmittagsflunde die in die Berlassenschaft des verstorbenen Winniker r. l. Pfarrers Peter Gesiorowski gehörigen Effekten, bestehend aus Präziosen, Einrichtungssstücken, Kleidung, Wäsche, Betten, Vildern, ferner Holze, Kühe, Viehssutter 2c. 2c. 2c. gegen gleich baare Bezahlung veräußert werden, wozu die Kaussussigen mit dem Beisahe vorgeladen werden, daß das betressende Inventar und der gerichtlich erhobene Schähungswerth während den Amtsstunden hiergerichts eingesehen werden können.

Winniki, am 4. Oftober 1859.

## E dykt.

Nr. 2011. C. k. urząd jako sąd powiatowy w Winnikach, w obwodzie Lwowskim, niniejszem wiadomo czyni, że 16., 17. i 18. listopada r. b., zawsze o 8mej godzinie z rana i 3ciej po południu po ś. p. Piotrze Gęsiorowskim, rzym. kat. proboszczu Winnickim pozostały majatek, jako to: Precyozy, sprzęty domowe, odzież, bielizna, pościel, obrazy, drzewo, krowy i pasza dla bydła, jakoteż niemniej i inne efekta za gotowę zapłatę w drodze licytacyi sprzedano będą.

Chęć kupienia mających wzywa się z tem oznajmieniem, że dotyczący się inwentarz jakoteż akta szacunkowe przy tutejszym sądzie podczas zwykłych urzędowych godzin przejrzane być mogą.

Winniki, dnia 4. października 1859.

(1922) Rundmachung. (1)

Mro. 1737. Der in ber Nacht vom 3. auf ben 4. Oftober 1859 bem Paul Niedzielski in Bochnia mittelst Einbruches in bas versperrte Gewölbe burch unbefannte Thater entwendeten Effetten:

1) Verschiedene Praziosen, nämlich: Uhrketten, Ringe, Armbanber, Ohrgehange, Broschen, eine filberne vergoldete Tabakibose, einige filberne Taufmunzen, mehrere Schnure fleiner und großer Korallen, Zigarrenspigen von Meerschaum.

2) Dukaten in einem kleinen von Perlen gearbeiteten Beutel, mit filbernen Schluffen, und ber Aufschrift "P. N." einerseits und bei berseits mit bem polnischen Wappen.

3) Alte Gilbermungen 60 bis 80 Stude in einem langlichen

Beutel von rother Seibe mit vergolbeten Schubringen.
4) Alte Kupfermungen in einem baumwollenen grunen Beutel.

5) Baares Geld 180 fl. bis 200 fl. öfterr. Währ. in Bantnoten, worunter eine Banknote & 100 fl. öft. 2B.

6) Biertausend ff. RDt. in Grund - Entlaftungs - Obligazionen

à 1000 ft. AM.

7) Dreitausend fl. KM. in Staats = Schuldverschreibungen, und zwar: 27 Stücke à 100 fl., 4 Stücke à 50 fl. und 5 Stücke à 20 fl. KM., die letteren auf der Rückseite bezeichner mit "P. N." Rupone. sonft die Nummern und Serien der Obligazionen, wie auch die Persfonen, auf welche dieselben ausgestellt waren, unvekannt.

Im Falle ber Ausforschung wolle anher die Mittheilung ge-

macht werden.

R. f. Untersuchungsgericht.

Bochnia, am 5. Oftober 1859.

(1927) **© h i f t.** (1) Nrv. 3652. Vom Stanislauer f. k. Kreisgerichte wird allen auf

Nro. 3652. Bom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird allen auf ben, dem Herrn Theodor Mrozowicki gehörigen, im Stanislauer Kreise gelegenen Gütern Puzniki I. und II. Anhteiles mit ihren For-

berungen versicherten Glaubigern hiemit befannt gegeben, bag ju Folge hodoberlandesgerichtlichen Erlages vom 17. November 1858 Bahl 22099 wegen Buweisung bes von der f. f. Grundentlaftungs-Bezirfs-Rommiffion ju Stanislau Dr. 13 mittelft Entschädigunge - Ausspruches pom 20. Sanner 1855 3. 816 auf biefe Guterantheile im G fammtfetrage von 13.767 fl. 25 fr. ausgemittelten und mit bem bieigerichtlichen Peschluße vom Heutigen 3. 3652 auf jedes dieser Antweile zu 6883 fl. 421/2 fr. KW. anrepartirten Urbarial Entschädigungekapitales eine neuerliche Verhandlung eingeleitet worben ift.

Es werben daher sammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Guterantheilen verficherten Glaubiger aufgefordert, entweder mundlich bet der zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oderschriftlich durch das Ginreichungs = Protokoll diefes f. f. Rreiegerichtes ihre Anmeldungen, unter genauer Angabe des Bor- und Zunamens und Mohnortes (Sausnummer) des Anmelders und feines allfälligen Bevollmächtig. ten, welcher eine mit den gesethlichen Erforderniffen verfehene und legalifirte Bollmacht beizubringen hat, unter Angabe des Betrages der angesprochenen Sppothekarforderung, sowohl bezüglich des Kapitals als auch der aufälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit dem Kapitale genießen, unter lucherlicher Bezeichnung der angemeldeten Post, und wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außer dem Sprengel biefes f. f. Kreisgerichtes hat, unter Ramhaftmachung eines bafelbit befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme ber gerichtlichen Borladungen, widrigens bieselben lediglich mittelft ber Boft an ben Unmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirfung wie die zu eigenen Sanden geschehene Zustellung, würden abgesendet werden, um so sicherer bis einschließlich den 30. November 1859 für jeden dieser Gutsantheile abgesondert zu überreichen, widrigens der sich nicht meldende Gläubiger bei der feiner Belt zur Bernehmung der Intereffenten zu bestimmenden Tagsahung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf dieses Urbarial Entschädigungs - Kapital nach Medgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Einwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Boraussetung verliert, daß feine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungs-Rapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des §. 27 des faiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boben versichert geblieben ift.

Mus bem Rathe tes f. f. Kreisgerichtes.

Stanislau, ben 1. Juli 1859.

Lizitazions=Ankündigung.

Mr. 879. Bur Berpachtung der im Stryjer Kreife gelegenen und jur Reichstomaine Dolina gehörigen Abvokatie Turza gnita auf bie Dauer vom 1. Maf 1860 bis Ende Juni 1866 ober babin 1869, wird Die öffentliche Ligitagion bei bem Dolinaer f. f. Rameral-Birthichafte-Amte am 10. November 1859 in ben gewöhnlichen Amtestunden abgehalten werten.

Die Mugungerubrifen find:

a) An Aeckern 25 Foch 584 [Rlafter,

Garten 4 942

Wiesen 56 679

jusammen 86 Joch 605 | Rlafter, die bestehenden Wohn- und Wirthschaftsgebäude, e) an Nugungsgebäuden: 1 Ginkehrhaus sammt ber Propinazions. und Dublen-Gerechtsame.

Bum Mustufepreife bes einjährigen Pachtichillings wird ber Betrag von 258 fl. 63 1/2 fr. öfterr. Wahr. festgefest.

Jeber Pachtlustige hat ein Badium mit 10% des Ausrufspreises

ju Sanden ber Ligitagions-Rommission zu erlegen. Es werben auch fchriftliche Offerte angenommen, biefe muffen aber vorschriftsmäßig markirt fein, durfen feine Rlaufel enthalten, welche mit ben Ligitagionebedingniffen nicht im Gintlange mare, und muffin den Tag vor der Ligitazione = Tagfahrt beim Dolinaer Wirths ichafteamte überreicht werben.

Die übrigen Ligitagionebedingniffe tonnen fomohl bei ber f. f. Finang-Bezirke-Direktion in Stryj als auch bei tem Dolinaer Kameral-

Wirthschaftsamte eingesehen werden. Dolina, am 6. Oftober 1859.

## Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 879. Dla wydzierzawienia w cyrkule Stryjskim leżącej, a do c. k. kamery Dolińskiej należącej części w Turze gnilej na czas od 1. maja 1860 do końca czerwca 1866 lub 1869 r. odbędzie się na dniu 10. listopada 1859 publiczna licytacya w kancelaryi kameralnej ferwalteryi Dolińskiej.

Dzierzawa ta zawiera następujące osobliwsze przedmioty:

a) 25 morgów 584 🗆 sążni pola ornego,

b) 4 942 ogrodu, 99 c) 56 sianozeci,

d) istniejące zabudowania pomieszkalne i gospodarcze,

e) karczma wraz z prawem propinacyi i mléwa.

Za cenę wywołania stanowi się jednoroczny czynsz dzierzawy 258 zł.  $63^{1}/_{2}$  kr. wal. austr.

Każdy przedsiębierca ma 10% ceny fiskalnej jako wadyum przed licytacyą złożyć.

Pisemne z protokołem licytacyi zgodne i w wadyum opatrzone oferty przyjmują się tylko aż do poprzedzającego duia licytacyi.

Warunki licytacyi można przeglądnąć w Stryjskiej Dyrekcyi finansowej i w ferwalteryi Dolińskiej.

Dolina, doia 6. października 1859.

(1898)Unkundigung.

Mro. 530. Bon Seite bes f. f. Butowinger Militar-Geffute. Kommando's werden am 3. und 4. November 1859 zu Radautz nachs benannte Aferde an den Meiftbiethenden verfauft merden, und zwar:

34 Mutterstuten,

1 dreijähriger Bengft,

2 zweisährige Bengfte,

6 einjahrige Bengfte,

3 Saun Bengne,

2 vierjährige Stuten, 9 breifahrige Stuten,

3 zweijabrige Ctuten,

5 einfahrige Stuten,

2 Saug-Stuten,

4 vierjährige Ballachen,

6 dreifahrige Ballachen,

zweifahrige Ballachen,

28 Gebrauchpferde, 1 Sutzulenmutterflute, megen Uebergahl,

einjährige Suizulenhengfte

zweifahrige Sutzulenftute " einjährige Sutzulenftuten

5 Stud Landesbeschäler, hievon einer fastrirt.

Obwieszczenie.

Nr. 2362. Przy Dyrekcyi gal. stan. Tewarzystwa kredytowego jest do obsadzenia posada kancelisty, do której zarazem przywiązana jest funkcya expedytora z roczną płacą pięciuset dwudziestu pięciu (525) zł. wal. austr.

Ktoby te posade otrzymać sobie zyczył, powinien prośbę swoja najdalej do 5go listopada 1859 podać do Dyrekcyi gal. stan. Towarzystwa kredytowego, i w takowej legalnemi świadectwami udowodnić swój wiek, wyznanie religijne, moralność, dokładną znajomość języka polskiego i niemieckiego, tudzież niejaką znajomość języka łacińskiego, dalej wykazać jakie ukończył szkoły i jakie ma wiadomości urzędowej manipulacyi.

Od Dyrekcyi gal. stan. Towarzystwa kredytowego.

We Lwowie dnia 12. października 1859.

(1910)Ronfurs.

Mro. 230. Un ber hierortigen medizinisch-chirurgischen Lehrans stalt ift ber Posten bes dirurgisch eftinischen Affistenten erledigt, und

auf die Beitdauer von zwei Jahren zu befegen.

Die Bewerber um diesen Dienstposten, womit bas Abjutum jährlicher 210 fl. ö. B., ein Beköftigungsbeitrag von täglichen 42 fr. ö. B., dann ber Genuß einer beheißten Naturalwohnung in dem allgemeinen Krankenhause, so wie endlich der jährliche Bezug von 36 Pfund Unschlitzerzen verbunden ist, haben ihre Gesuche unter Beibringung des erlangten dirurgifden Diploms, und belegt mit ber Rachmeisung ihres Alters, Standes, ber bisherigen bienstlichen und fonstigen praktischen Berwendung und ihrer Sittlichkeit, bann versehen mit der glaubwürdigen Bestätigung, daß fie der polnischen oder einer biefer nabe verwandten flavischen Sprache volltommen fundig find, innerhalb ber bis jum 20. Dovember b. 3. feftgefeten Ronfursfrift, und zwar, infofern fie icon in einem öffentlichen Dienfte fieben, mittelft ihrer unmittelbaren Borftande bei biefem Studien=Direktorate einzubringen.

Bom f. f. medizinisch-dirurgischen Studien-Direktorate.

Lemberg, am 6. Oftober 1859.

(1899)

Mro. 26508. Dom f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Josef Zaremba mit diesem Edifte befannt gemacht, daß Eugen, Ferdinand, Salomea Ludovica, Lucina und Josefa Janowskie, bann Josef Jorasz unterm 26. Oftober 1858 3. 42436 hiergerichts ein Gefuch überreicht haben, womit bem Josef Zaremba aufgetragen werbe, binnen brei Tagen nachzuweisen, ob bie mit bem Bescheibe 3. 3. 27155-1830 bewilligte, Lib. Dom. 134. pag. 13. n. 57. on. et Dom. 159. pag. 258. n. 58. on. vollzogene Bormerfung ber in biefen Laftenpoften beschriebenen Berpflichtung des Ignatz und Eugen Janowskie gerecht= fertigt fei.

Da ber Wohnort bes Josef Zaremba unbekannt ift, fo wird demselben der Landes- und Gerichts-Advofat Dr. Madeyski mit Cubstitutrung des Landes- und Gerichts - Advotaten Dr. Duniecki auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben der Bescheid bieses Gerichtes vom 22. November 1858 3. 42436 über

bas oben angeführte Gesuch zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 17. August 1859.

(1)

G d i f t. DESCRIPTION OF THE PARTY. (1915)

Rr. 3431. Bom f. f Bezirksamte als Gericht in Drohobycz wird hiemit fundgemacht, daß über Ginschreiten bes Roman Telichowski und Lukas Petrowicz, gerichtlichen Administratoren ber Nachlaßmaffe nach Beiftlichen Johann Makarewicz gur Befriedigung bes foms planirten rudftanbigen, aus einer größeren Summe von 167 fl. 30 fr. RM. herrührenden Betrages pr. 121 fl. 37 fr., wie auch gur Befriebigung ber fruher mit 2 fl. RM. jugesprochenen, und ber jest auf 18 fl. 48 fr. R. gemäßigten Exeluzionsuntoften bie zwangeweise Weräußerung ber bem Salomon Sztegmann gehörigen Grundrealität sub CN. 157 Worstadt Zadworna hiergerichte in zwei Terminen, b. i. am 24. Oftober 1859 und am 21. November 1859, jedesmal um 10 Uhr Bormittage unter folgenden Bedingungen abgehalten werden wird,

1) Bum Ausrufspreise wird ber Schähungewerth pr. 1009 fl. 1/2 fr. RM. angenommen, wovon 10% jeder Rauflustige zu Banden der Ligitazione-Kommission ale Badium zu erlegen hat, welches dem Beftbiether in den Rauffdilling eingerechnet, ben übrigen Ligitanten aber gleich nach geschloffener Ligitazion zuruckgestellt merben wirb.

2) Der Bestbiether ift gehalten binnen 30 Tagen nach Bustellung bee bie Ligitagion genehmigenden gerichtlichen Bescheibes ben Raufschilling mit Einrechnung bes Angelbes gerichtlich zu erlegen, übrigens aber ift berfelbe verpflichtet, die auf diefer Realität haftenden Laften nach Maggabe des angebothenen Raufschillings über sich zu nehmen, falls die Gläubiger vor der etwa bedungenen Auffündigung die Zahlung bes Rapitals anzunehmen sich weigern würden.

3) Wenn fich aber in diesen zwei Terminen fein Raufer wenigs ftens um den Schähungswerth finden follte, wird nach Borfdrift §. 148 ber G. O. jur Einvernehmung der Tabulargläubiger über die Erleichsterungebedingniffe die Tagfahung auf ben 22. November 1859 Fruh um 9 Uhr angeordnet, mit dem Beifugen, daß die Richterscheinenden ber Stimmenmehrheit der Erscheinenden werden beigezählt werden.

4) Dem Beftbiether wird nach Erfüllung der Ligitagionebeding. niffe das Gigenthumobetret jur erkauften Realitat ausgefertiget und bie Lofdung ber Schulden mit Ausnahme ber ju belaffenden, fo wie bie Uebertragung berfelben auf ben Raufschilling veranlagt merben. -Sollte er aber mas immer fur einer Bedingung nicht nachfommen, fo wird auf deffen Gefahr und Rosten eine Lizitazion in einem Termine ausgeschrieben, und in demfelben diese Realität um jeten Preis hintangegeben werden, wodann der wortbrüchige Bestbiether für jeden Abgang haftet.

5) Alle aus Anlag ber lebertragung bes Gigenthums diefer Realität auflaufenden Gebühren hat der Raufer allein ju tragen.

Hinsichtlich ber Lasten werden die Rauflustigen an das Grund= buchsamt, bezüglich ber Steuern ober an das f. f. Steueramt gewiesen.

Hievon werden beide Theile, dann die dem Wohnorte nach bekannten hypothezirten Gläubiger, und alle Jene, welche nach dem am 8. Auguft 1858, b. f. nach bem Ausfertigungstage bes Grundbuchsauszuges in das Grundbuch gelangen follten , oder welchen gegenwar= tige Feilbiethungsverständigung gar nicht, ober nicht zur gehörigen Beit jugeftellt merden follte, mittelft diefes Gdiftes und bes in der Perfon bes herrn Felix Kopuszański mit Substituirung bes herrn Carl Stronczak bestellten Kurators verständiget, damit sie in oberwähnten Terminen entweder felbst perfonlich erscheinen, ober sich einen andern Bevollmachtigten bestellen und diesem Gerichte namhaft machen, oder auch dem beigegebenen Kurator bie nothigen Behelfe gur Wahrung ihrer Rechte mittheilen, widrigens fie fich die durch ihre Berfaumung entstehen konnenden Folgen felbst zuzuschreiben haben murben.

Dom f. f. Bezirkeamte ale Gericht.

Drohobycz, am 30. August 1859.

Edykt.

Nr. 3431. C. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Drohobyczy oznajmia niniejszem, iż na prośbe Romana Telichowskiego i Łukasza Petrowicza, sądowych administratorów masy zmarłego księdza Jana Makarewicza na zaspokojenie resztującej skomplanowanej większej sumy 167 zlr. 30 kr. m. k., kwoty 121 złr. 37 kr. m. k., niemniej na zaspokojenie już pierwej w kwocie 2 złr. a teraz w kwocie 18 złr. 48 kr. m. k. umiarkowanych kosztów egzekucyi, przymusowa publiczna sprzedaż należącej do Salomona Sztegmann realności gruntowej pod liczbą konsk. 157 na przedmieściu Zadwornem w tutejszym Sądzie w dwóch terminach, to jest: 24. października 1859 i 21. listopada 1859 zawsze o godzinie 10. przed południem pod następującemi warunkami odprawianą będzic:

1) Za cene wywołania stanowi się kwota szacunkowa 1009 złr. /2 kr. m. k., od której 10% wadyum każdy licytować chęć mający do rak komisyi licytacyjnej złożyć obowiązanym, a które to wadyum najwięcej ofiarującemu w cenę kupna i sprzedaży wrachowanem, ianym zaś licytantom zaraz po ukończeniu licytacyi zwró-

cone bedzie.

2) Najwięcej ofiarujący jest obowiązany w przeciągu 30 dni po otrzymaniu uchwały sądowej licytacyę zatwierdzającej ofiarowana cene kupna i sprzedaży z wrachowaniem wadyum do depozytu sądowego złożyć, zresztą zaś ciężary na tej realności zaintabulowane w miarę ofiarowanej ceny kupna i sprzedaży na siebie przyjąć, jeżeliby wierzyciele przed umówionem wypowiedzeniem wypłatę kapitału przyjąć niechcieli.

3) Gdyby w tych obydwóch terminach realność ta nawet za cene szacunkową sprzedaną niebyła, na ten wypadek według przepisu §, 148 porządku sądowego dla zapytania tabularnych wierzycieli względem ułatwiających kondycyi oznacza się termin na dzień 22. listopada 1859 o 9. godzinie zrana z dodatkiem, że niestawiący się na tym terminie większości głosów stawiących się doliczonemi

4.) Najwięcej ofiarującemu zostanie po dopełnieniu warunków licytacyi dekret własności co do kupionej realności wydanym, wszelkie zaś intabulowane długi z wyjątkiem pozostawić się mających wyekstabulowane i na cenę kupna i sprzedaży przeniesionemi będą. Gdyby zaś najwięcej ofiarujący któregokolwiek warunku nie wypełnił, wtedy na jego niebezpieczeństwo i koszta nowa licytacya w jednym tylko terminie rozpisaną i ta realność za jakabadź cenę sprzedaną zostanie, w którym razie wiarołomny najwięcej ofiarujący każdy brak uzupełnić musi.

5) Wszelkie z przyczyny przeniesienia własności tej realności

zachodzące należytości ma kupiciel sam popłacić.

Co do ciczarów tej realności odsyła się licytować cheć mają-

eych do ksiąg gruntowych i do c. k. Urzędu podatkowego.

O tem uwiadamia się obydwie strony, tudzież z miejsca pobytu niewiadomych hypotekowanych wierzycieli, jako też wszyst. kich innych, którzyby po 8. sierpnia 1858, to jest po wydaniu wyciągu tabularnego do tabuli weszli, albo którymby niniejsza licytacyę rozpisująca uchwała albo wcale nie albo nie w należytym czasie doręczoną była, przez niniejszy edykt i kuratora w osobie p. Feliksa Lopuszańskiego z zastępstwem p. Karola Strouczaka ustanowionego, aby w wyż wyznaczonych terminach albo sami osobiście stawili się, albo sobie innych pełnomocników obrali i takowych sądowi tutejszemu oznajmili, albo też ustanowionemu kuratorowi potrzebne dokumenta dla zachowania swych praw udzielili, inaczej skutki z tego ich zaniedbania wynikuać mogace sobie samym przy-

C. k. Urząd powiatowy jako Sąd.

Drohobycz, dnia 30. sierpnia 1859.

(1919)Ligitagions = Ankundigung. (1)

Mro. 822. Am 22. Rovember 1859 werden beim Ramerals Wirthschaftsamte Jaworow die zur Domane Jaworow gehörigen Maiers hofe, und zwar :

ju Jaworow mit 350 Jod 308 [ Rlafter mit bem Ausrufs.

preise von 820 fl. 20 fr. ofterr. Babr.,

Nowiny nadit Jaworow mit 256 Jod 474 🗆 Klafter mit bem Ausrufspreise von 600 fl. offer. Wahr., auf die Dauer vom 1. April 1860 bie Ende Juni 1869 an den Meiftbiethenden in Pacht überlaf. fen werden.

Bu diefen Maierhofen gehoren Bohn- und okonomische Gebaude

nebst einigen Requisiten.

Als Vabium muß ber 10te Theil bes Ausrufspreifes por ber

Lizitazion erlegt werden.

Schriftliche, mit dem Babium belegte Unbothe, worin ber Ans biether erklären muß, daß ihm sammtliche Lizitazionsbedingnisse bekannt find, tonnen vor der Ligitagion überreicht merben. Um Ligitagionstage werden sie aber nur bis 10 Uhr Vormittags übernommen werden.

Mit der Pachtung werden an Minteraussaat beim Maierhofe

in Jaworow

46 Korez 8 Garnez Korn und 9 Rores 24 Garnes Beigen,

in Nowiny

25 Rorez 8 Garnez Korn und 5 Koreg 16 Garneg Beigen,

bereits angebaut übergeben merben.

Raberes aus den jederzeit jur Ginficht freiftebenden Berfleigerungsbedingniffen.

Bom f. f. Rameral-Wirthschaftsamte.

Jaworow, am 29. September 1859.

## Uwiadomienie.

Nr. 822. Na dniu 22. listopada 1859 wydzierzawiony będzie w kancelaryi dyrekcyi dóbr skarbowych w Jaworowie folwark:

i 2) Nowiński . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

od 1go kwietnia 1860 do końca czerwca 1869 roku."

Cena wywoławcza jest

ad 1) 820 zł. 20 c. wal. austr.

ad 2) 600 zł. wal. austr.

Do każdego z tych folwarków należą budynki mieszkalne i gospodarcze, także niektóre narzędzia gospodarskie.

Przed licytacya złozony ma być zadatek 10% od ceny wy-

woławczej.

Przyjmują się także pisemne deklaracye, podania ceny (oferty), w których z załączeniem 10% wego zadatku, musi być wyraźnie podano, jako wszystkie punkta licytacyjne są znane deklarującemu się. Takowe oferty przyjmuje przełozony dyrekcyi dóbr codzica w zwykłych godzinach urzędowych, w dniu licytacyi zaś tylko do 10tej godziny z rana.

Z powyższemi posesyami oddany będzie zasiew zimowy

w Jaworowie 46 korcy 8 garcy zyta,
9 korcy 24 garcy pszenicy,

w Nowinach 25 korcy 8 garcy żyta,

5 korcy 16 garcy pszenicy. Bliższe warunki mogą być wyczytane każdego czasu w dyrekcyi dobr w Jaworowie.

Jaworow, dnia 29. września 1859.